Bierteljähriger Abonnementspreis in Breslau 2 Thaler, außerhalb incl. Porto Expedition: percentrate AR 27 Mußerdem übernehmen alle Poft . Unitaiten 2 Thaler 111/ Ggr. Infertionegebühr für den Bestellungen auf bie Zeitung, welche in fünf Raum einer fünftheiligen Zeile in Petitschrift Tagen zweimal, Conntag und Montag einma Bettung. Arramer

Mittagblatt.

Freitag ben 4. Juni 1858.

Telegraphische Depeschen der Breslauer Zeitung. Dresben, 3. Juni. Das heutige "Dresdner Journal" enthält eine Minifterial : Berordnung, welche die in Berlin bei Julius Springer erschienene Schrift: "Die Politit der Bufunft vom preußischen Standpunfte" in Sachsen verbietet, beil diefelbe an mehreren Stellen die Auflösung bes deutschen Bundes als ein nothwendig zu erftrebendes Biel darftellt.

Paris, 3. Juni, Nachmitt. 3 Uhr. Die 3proz. eröffnete zu 69, 45, sant mern und Preußen abgegangen.

auf 69, 40, hob sich auf 69, 55 und schloß zu diesem Course ziemlich selebt. Sämmtliche Essetten, ansangs angeboten, schlossen seleter.

3pct. Rente 69, 55. 4½pct. Rente 93, 50. Credit=mobilier=Attien 612.

betaats=Eisenbahn=Attien 648. Lombardische Eisenbahn=Attien 575. Franz
geschlossen die Behufs einer In Wender in Weigen abgegangen.

— Der Rittmeister v. Beggeim Kriegsministerium sind zu Destaats=Eisenbahn=Attien 648. Lombardische Eisenbahn=Attien 575. Franz
geschlossen die Behufs einer In Weigen und Preußen abgegangen.

— Der Rittmeister v. Beggeim Kriegsministerium sind zu Destaats=Eisenbahn=Attien 648. Lombardische Eisenbahn=Attien 575. Franz
geschlossen die Behufs einer In Weisen und Preußen abgegangen.

— Der Rittmeister v. Beggeim Kriegsministerium sind zu Destaats=Eisenbahn=Attien 575. Franz
geschlossen die Behufs einer In Weisen und Preußen abgegangen.

— Der Rittmeister v. Beggeim Kriegsministerium sind zu Destaats=Eisenbahn=Attien 575. Franz
geschlossen die Behufs einer In Weisen In Weisen und Preußen abgegangen.

— Der Rittmeister v. Beggeim Kriegsministerium sind zu Destaats=Eisenbahn=Attien 575. Franz
geschlossen die Behufs einer In Weisen In Weisen

London, 3. Juni, Nachm. 3 Uhr. Geringes Geschaft, besonders in frem-

den Hondon, 3. Juni, Nachm. 3 Uhr. Geringes Geschaft, besonders in steine Kondos.

Sondos 97%. 1proz. Spanier 27%. Mexitaner 20%. Sardinier 90.

Sproz. Mussen 112. 4½ proz. Russen 102.

Wien, 3. Juni. Des tatholischen Festtages wegen keine Börse.

Krankfurt a. M., 3. Juni, Nachmittags 2½ Uhr. Flaue Haltung in Folge der variser und berliner ungsinstigen Rotirungen.

Locurse Weiner Wechsel 114%. 5pct. Metalliques —.

Locurse Weiner Wechsel 114%. 5pct. Metalliques —.

Locurse Weiner Wechsel 114%. Desterreichses Nationalsunsehm. Desterreich. Französ. Staats: Eisend. Altien 297. Desterreich. Bant-Untheile 1102. Desterreich. Credit-Altien 203½. Desterr. Elizabetbahn 194½. Rheine-Nades-Bahn 64%.

Damburg, 3. Juni, Aachmittags 2½ Uhr. In Kredit-Altien zu gewischenen Coursen einiges Geschäft.

Desterreich. Franz. Staats-Eisenbahn-Altien 630. Bereinsbant 97½. Rordsettigte Bant 85½. Wien —.

Desterreich. Franz. Staats-Eisenbahn-Altien 630. Bereinsbant 97½. Rordsettigte Bant 85½. Wien —.

Driger erlassen bei schwacher Frage. Roggen loco sehr slau, einige Thaler niesbriger vertauft, ab auswärts unbeachtet. Del sehr stille, pro Ottober 28½. Rasse vertauft, ab auswärts unbeachtet. Del sehr stille, pro Ottober 28½.

Martt sessen hische Machrischten.

Telegraphische Nachrichten.
London, 2. Juni. Der Dampfer "Banderdilt" ist mit 438,466 Dollars an Contanten aus Newport eingetrossen und hat Nachrichten von dort vom 22. d. Mits. mitgebracht. Nach denselben ist der Gesandte der Vereinigten Staaten in London beordert worden, Genugtbuung für die Untersuchung amerikanischer Schisse und Sinstellung fernerer Unterjuchung derselben von England zu sordern. Der Bräsident soll vom Kongresse eine Anleihe von 15 Mill. Dollars auf 10 Jahre verlangt baben. Stocks und Mehl waren niedriger, Weizen und Baumwolle sester. Der Cours auf London 9½—10. Der Dampser "Kulton" war aus England angekommen.

# Prenfen.

Berlin, 3. Juni. [Amtliches.] Ge. Majestat ber Ronig baben allergnädigst geruht: bem Dber : Tribunale : Rath v. Oppen gu Rantifow, im Rreife Urnswalbe, bas allgemeine Ehrenzeichen; ferner dem Kreis-Steuer-Ginnehmer Brunner ju Stettin, ben Charafter als Rechnungs = Rath zu verleihen.

Se. Majestät ber Konig haben allergnabigst geruht: bem Sanitate-Rath Dr. Gulenburg ju Berlin Die Erlaubniß gur Anlegung bes bon bes Konigs von Baiern Majestat ibm verliebenen Ritter= Rreuzes 3weiter Klaffe bes Berdienft : Ordens vom beiligen Michael ju er=

Berlin, 3. Juni. [Sofnachrichten.] Ge. tonigl. Sobeit ber Pring von Preußen nahm beute Nachmittag 2 Uhr den Vortrag des sich überzeugte, daß der Monarch mit gespannter Ausmerksamkeit der Minister-Prasidenten entgegen. — Bei Ihren königlichen Gobeiten bem ganzen gottesdienstlichen Handlung folgte. — Bei der jüngst mit Prinzen und der Frau Prinzesstn Friedrich Wilhelm findet heut Nachmittag 4 Uhr ein Diner statt, zu bem auch der Bertreter Englands flattgefundenen Konsultation der Leibarzte Seiner Majestat des am hiefigen Hofe, welcher um 2 Uhr nach Potsbam fuhr, mit einer Königs sollen die für diesen Sommer beabsichtigten Reiseblane zur Einladung beehrt worden ift. — Se. königl. Hobeit der Pring-Gemahl Sprache gekommen sein. Wir haben in dieser Beziehung zunächst von von England wird, Nachrichten aus Koburg zufolge, soweit bis jest bebem Pringen Friedrich Bilhelm empfangen und von da nach Schloß Babelsberg begleitet werden.

- Auch ber Finang-Minister, Freih. v. Bobelschwingh, ift gestern Abend, gleichzeitig mit bem Sandelsminifter, Grn. v. d. Bendt, nach Staffurth gereift. Ende Diefer Boche gedenten beibe Minifter wieber nach Berlin jurudzufehren.

Ge. tonigl. hobeit ber Pring von Preußen empfing geffern in einer Audieng ben medlenburg = ichwerinschen Geschäftstrager, Ritt= meifter v. Gramm, vor beffen Abgang nach Wien. Beute Bormittag empfing Se. tonigl. Sobeit ben General-Lieutenant und Commandeur ber 1. Division, v. Steinmet. Nachmittags gedachte Se. königl. Sob. ber Pring nach Potsbam zu fahren.

- Se. fonigl. Sobeit ber Pring von Preußen gedenkt bochftfich gegen Ende bes Juni auf etwa 3 Bochen jum Gebrauch einer Brunnenfur nach Baben-Baben zu begeben. — Ge. konigl. Soh. ber Pring August von Burtemberg begiebt fich beute in feiner Gigenicaft als fommandirender General bes 3. Armee-Corps jur Infpigirung bes Füfilir-Bataillone 8. Infanterie: (Leib-) Regimente nach Prenglau. Der General-Major und Commandeur der 9. Infanterie-Brigabe, herwarth v. Bittenfeld, wird fich im Gefolge Sochstoeffelben ebenfalls dorthin begeben, so wie der Oberft und Commandeur des 8. Infanterie: (Leib=) Regiments, Marschall v. Gulidi, bereits da=

bin abgereift ift. Die Mitglieder des Bereins ber Johanniterritter der Proving Brandenburg und der Altmart haben gestern unter Borfit des Commendatore, hofmarschalls v. Rochow, den Minister-Prafidenten Freis beren v. Manteuffel einstimmig in ben Convent gewählt.

Konige und Commandeur ber 6. Divifion, v. Billifen, hat fich beute nach Prenglau begeben. - Der Dberft Lieutenant v. Claufe= mis, Brigabier der britten Gensb'armerie-Brigade, welcher fich gur Inspigirung der im frankfurter Regierungebegirt ftationirten Geneb'armen der genannten Brigade bortbin begeben batte, ift wieder bierher Burudgefehrt. Der Major und Inspecteur ber Jager und Schupen, v. Berber, ift Behufs einer Inspigirung nach den Provingen Dom-

— Der Rittmeister v. Begefad und ber hauptmann Biehler im Kriegeministerium find ju Majore unter Belaffung in ihren bisherigen Dienftverhaltniffen befordert und der Premier-Lieutenant im 9. Inf ... Regt. (Rolberg) v. Sartmann, bisher fommandirt jum Rriegs ministerium, in daffelbe versett worden. — Die durch die Bersegung bes Oberft-Lieutenant v. Roder erledigte Stelle eines Garnison-Reprafentanten ber hiefigen Garnison ift, wie wir boren, bem Major im Raifer-Franz-Grenadier=Regiment v. Michaelis übertragen worden. — Der hauptmann im Garde=Referve=Regiment und Schloß=Kommandant v. Beinemann wird behufe einer Babefur einen Urlaub bis Mitte September b. 3. antreten, ber Sauptmann im Garbe-Referve-Regiment v. Tiegen u. hennig wird mabrend Diefer Beit Die Geschafte ale Schloß-Rommandant verfeben. (N. Pr. 3.)

[Neber ben Aufenthalt Gr. Maj. bes Ronigs auf Sans fouci] und das Befinden Allerhochstoeffelben bringt die "Bien. 3tg." aus Potsbam folgende ausführlichere Mittheilung: Seit Se. Maj. ber Konig wieder auf Sanssouci residirt, haben viele die Freude, Allerhöchstdemselben sowohl in den verschiedenen königl. Garten wie in der Umgegend berfelben ju begegnen und fich von bem ruftigen Aussehen des Monarchen zu überzeugen. Der große Spaziergang, welchen ber König eine halbe Stunde nach dem um 9 Uhr ftattfindenden Frühftuck macht, erftrecht fich baufig auf febr bedeutende Entfernungen und lagt fich nach ben Ergählungen ber Begegnenden an verschiedenen Punkten fast auf eine Meile Weges zusammenrechnen. Der Konig ift bei die: fen Promenaden ftete von dem diensthabenden Flügeladjutanten begleitet und wechselt ber Dienft fur Diefelben mit jedem britten Tage ab. In einem einfachen Militar-Paletot und Militar-Dienstmuge, ben Stock in der Sand, fieht man den Konig sowohl bei diesem Bormittage-Spaziergange, ale auch Nachmittage von 5 Uhr auf den ichon-ften Aussichtspunkten und bei ben im Bau begriffenen Berichonerungen erscheinen. Namentlich scheint Ge. Majestät eine große Borliebe für den Bau eines romifchen Saufes mit Rolonnaden und einem Ausfichtsthurm bei bem Borwerte Lindftedt gu haben, weil borthin meiftens Die königl. Equipage für die Rückfahrt nach bem Schlosse bestellt wird. Wiederholt hat der Konig auf Diesen Erfursionen icon befannte Personen angeredet und fich auf bas Leutseligste mit ihnen unterhalten. Namen von Orten und Personen scheint Seine Majestat noch imberlin ben Stern jum rothen Abler-Orden 2ter Klasse mit Eichenlaub, mer schwer zu behalten. Es hieß erft, der hof murbe für bem Kreisgerichts-Sefretar, hofrath Reisner zu Breslau, den rothen die Pfingstfeiertage nach Charlottenburg zurückfehren, und man Abler : Orben 4ter Rlaffe, fo wie bem Kreisgerichte : Sefretar Muller gab als Grund bafür ben Bunfch ber Merzte an, Die fleine du Schömberg, im Kreise Landesbut, und dem Schulzen Drems ju und nur dem hofpersonale jugangliche Schloftapelle bort für den Fest-Gottesbienst ju benugen. Es waren auch bereits alle Borbereitungen dafür gefroffen; aber im letten Augenblicke murben die Equipagen noch abbestellt. Der König hatte sich selbst überzeugt, daß die Temperatur in der Friedensfirche bei Sanssouci durchaus nicht von bem Befuche biefer Rirche abmabne, und fo erichien benn ber Ronig an ben beiden Pfingftfeiertagen in ber Mitte ber von ihm geftifteten Gemeinde und zwar im Baffenrod mit dem Degen an ber Geite. Sie konnen sich denken, welchen Gindruck bas Gintreten bes Konigs in die Kirche auf die versammelte Gemeinde machte und wie freudig man Buziehung zweier Merzte, der herren Dr. Romberg und Dr. Frerichs, einem Aufenthalte in einer Alpengegend und dann für die spätere Zeit ftimmt, von Gotha morgen Fruh in Potedam eintreffen. Auf dem von einem Berweilen an der Kuffe der Offfee sprechen boren. In einer Stationsorte Großbeeren mird der habe Gedennies. Stationsorte Großbeeren wird der hohe Gaft von Gr. konigl. Hobeit auswärtigen Zeitung haben wir in erster Beziehung bereits Tegernse und Gomez. Die Frau des Ersteren hatte darum nachgesucht, ihren dem Prinzen Friedrich Wilhelm empfangen und nicht Wonn hegleiten zu durfen boch ift ihr die Bitte rundweg ghoeichlagen als Aufenthaltsort genannt gefunden; boch wird bas noch nicht Mann begleiten zu durfen, doch ift ihr Die Bitte rundweg abgeschlagen fest ft ehen, wie denn überhaupt von einer definitiven allerhochsten Entschließung burchaus noch nicht die Rede gewesen ift; dieselbe burfte erft nach einer nochmaligen Konsultation erfolgen. (N. Pr. 3.)

Bon verschiedenen Seiten geht jest die Rachricht durch die Blatter, daß Geh. Rath Frerichs aus Breslau, der befanntlich zur Konfultation über das Befinden des Konigs hierher berufen ift, an der biefigen Universität eine Professur übernehmen werbe.

Universität eine Prosessur übernehmen werbe.

Die gestrige Pastoral : Konserenz wurde Vorm. 8 Uhr im Missionssaale unter Borsis des Ober : Konsistorialraths Pros. Dr. Stahl eröffnet mit einer allgemeinen Uedersicht über die Lage der evangelischen Kirche, wobei auf das neue Wert des katholischen Geistlichen Görg über die Lage der evangelischen Kirche eingegangen wurde. Es solgte ein Bortrag des Pros. Dr. Schmieder aus Wittenders: "über die Lehre von der Schlüfelgewalt" und eine Besprezung der Frage: "warum unser Predigen im Ganzen und Großen so wenig wirk?" Superintendent Kundemüller leitete diese Besprechung ein, an welcher sich Hosprediger Dr. Krummacher, die Prediger Biedebandt, Liebetrut und Knaak, Konsistorialrath Seegemuth u. A. betheiligten. Wan gad dem äußerslichen weltsichen Treiben der heutigen Zeit, dem Hange nach Bergnügungen und der Entheiligung dos Sabdaths, welcher selbst durch strenge kirchliche Geses nicht gesteuert werden könne, dem Schuld den Wehren Kuchenzucht schuld, anderen Theils wurde aber auch die Schuld den Weistlichen selbst zur Last gelegt, welche nicht die nöthige Sorgsalt ihren Gemeinden zuwenden, die Sache der innern Wission der die Regenitägigen und selbst durch ihr Beispiel und außerkirchliches Leben ihrer Gemeinde ein Nergernis gäben.

— Der General-Lieutenant General-Abjutant Gr. Majestät bes | Mitteln bes lettern 4 neue Stationen in Afrika begründet. Dadurch ift bie Mitteln des letztern 4 neue Stationen in Afrika begründet. Daduird ift die Zabl der Stationen auf 11 angewachsen, von welchen eine in der Kaptolonie, vier im britischen Kasserland, der in der Kaptolonie und der in der Kaptolonie und der in der Kaptolonie und der in der Drange-Freistaat sich besinden. Auf ihnen waren 14 Missionare, 3 Kolonisten und 3 (eingeborne) Schullehrer thätig. — Die Zabl der Zöglinge des hiesigen Missionse-Seminars ist 12 geblieben. Die Kassenverbältnisse der Gesellschaft waren sehr günstig. Die Einnahme betrug inkl. Bestand aus dem vorigen Jahre 41,920 Ihr. 2 Sgr. 5 Ps., die Ausgabe 29,487 Ihr. 24 Sgr., so daß ein Bestand von 12,432 Ihr. 8 Sgr. 5 Ps. verblieb. (R. Z.)

> Berlin, 3. Juni. Die Ronfultation ber Profefforen Frerichs und Romberg ging bavon aus, bag bas bisber eingehaltene Berfahren gepruft, und wie wir bingufugen tonnen, vollftandig gebilligt wurde. Alebann verlangten beibe Merzte einzeln und unabhangig von einander den Ronig beobachten und mit ihm verkehren zu durfen, und nachdem dies ju allfeitiger Befriedigung gefcheben mar, traten fie mit Schonlein (als deffen Nachfolger herr Prof. Frerichs bereits besignirt ift) zu einem Konfilium jusammen. Sie riethen fammtlich jum Aufenthalt auf einem milben Albenabhang und fpater an ber Gee; eine eigentliche Rur wird nicht empfohlen. Der Konigin mag die Bahl von Tegernfee am meiften genehm fein.

> Instruktionen über bas Berhalten ber Bermaltungsbehörben bei ben Bahleu im Berbft find noch nicht erlaffen; wie man bort, wird das Ministerkonseil, das morgen stattfindet, biefen Gegenstand erörtern. Dag ber Pring von Preugen feine Abneigung gegen alle polizeilichen Gin= und Uebergriffe bei ben Wablen ausgesprochen bat, ift unzweifels baft; doch wird man fich buten muffen, baraus fofort auf einen Bechsel in ben Pringipien, ober nur in ben Personen ju fchließen.

## Dentschland.

Roburg, 31. Mai. Pring Albert nahm geftern in Begleitung bes Bergogs und ber Bergogin unter anderm die durch neue Parts anlagen verschönerten und jest im herrlichften Fruhlings chmude prangenden Umgebungen unserer Stadt in Angenschein. Abende erschien der Pring-Gemahl wieder im hoftheater, wo die ,, Nachtwandlerin" von Bellini gegeben murbe. Go eben beginnt ber Fadelgug, ben bie biefige Burgericaft bem Pringen bringt und bei welchem ber Gangerfrang burch die im Schloghofe aufzuführenden Befange mitwirft.

Beibelberg, 30. Mai. Die Frequenz unserer Universität, schreibt man ber "Frantf. Poftg.", ift in biefem Gemefter bedeutend gestiegen. Richt ohne Interesse burfte es sein, zu erfahren, daß sich unter ben die Borlesungen besuchenden Ausländern auch mehrere Ruffen befinden, von ihrer Regierung mit dem Auftrage hierher gefandt, fich mit den deutschen volkswirthschaftlichen Spftemen und namentlich mit der Sppothekengesegebung vertraut ju machen. — Der neulich in mehreren Blattern berührte Freimaurer : Rongreß gur Borberathung über eine zu grundende allgemeine beutsche Bittwen= und Baifenkaffe hat nicht blos stattgefunden, sondern auch bas erfreuliche Resultat gehabt, daß fofort viele Logen ihren Beitritt ju biefem Boblthatigfeites werke anmelben ließen.

## Frantreich.

Paris, 1. Juni. Die frangofischen Offiziere, welche nach Perien bestimmt find, haben Befehl erhalten, fpateftens jum 7. Juni in Marfeille einzutreffen. Un ihrer Spipe fteht ber Schwabrone-Chef Brogniart; ihm find beigegeben brei hauptleute, zwei Lieutenante, brei Sergeanten, ein Feuerwerker und ein Mufitbirektor. Sammtliche Mitglieder biefer militarifchen Miffion muffen am 20. Juni in Ron= ftantinopel fein. Bor ihrer Abreife merben fie noch beim Rriegsmini=

Unter ben Berurtheilten, welche von Toulon aus an Bord ber "Loire" nach Capenne deportirt werden, befinden fich auch Rubio worden. - Lieutenant de Mercy ift burch Defret vom 28. Mai gu lebenslänglicher Saft begnabigt worben. Er wird jugleich feines militärischen Ranges beraubt und aus den Liften ber Urmee geftrichen werden. - Man macht babei barauf aufmertfam, bag Sauptmann Doineau nach feiner Berurtheilung nur auf unbestimmte Beit jur Disposition gestellt murbe.

Noch ebe bas neue Befet gegen bie falfchen Abelstitel gur Ausführung tommt, machen fich deffen Birtungen deutlich; eine große Un= gabl von Baronen, Grafen, Bicomtes und Marquis find ploglich verschwunden und verschiedene Namen haben wie durch einen Zauber einen anderen Klang angenommen. Aber der Justizminister wird auch be= fürmt mit Bittgesuchen, welche die Erlaubniß eines Busabes jum Familiennamen ober einer ganglichen Bertaufchung verlangen.

Die Seelenmeffe fur die verftorbenen Mitglieder ber Familie Dr= leans fant heute um 11 Ubr in ber St. Ferdinands-Rapelle fatt. Unter den außerft gablreichen Unwesenden bemertte man Thiere, Bui= jot, Dbilon Barrot, beibe Duchatel, St. Marc Girardin, ben Bergog von Broglie, Cafimir Perrier, Jules Janin zc. Die fleine Rapelle vermochte die Unwesenden, beren Bahl man auf 1500 fcatte und unter benen man auch viele Damen bemerkte, bei weitem nicht gu ihrer Gemeinde ein Aergerniß gäben.

Nachmittags beging dann die biesige "Gesellschaft zur Besörberung der Missien unter den man auch viele Damen demerkte, det wertem nicht zu sachmittags beging dann die biesige "Gesellschaft zur Besörberung der Missien, und der Hos, in welchem die Kapelle steht, war gleichfalls ganz sien unter den Heiben die Kapelle steht, war gleichfalls ganz sessign dann die Heichen der Gesellschaft. Da der Erzbischof von Paris Anstand genommen hatte, das predigt vom General-Superintendent Dr. Büchel solgte der vom Missions-In spektor Wallmann erstattete Bericht über die Wissions-Seminars wurden zwar keine Wissionsare des hiesigen Missionsas wurden zwar keine Wissionsare abgesendet, aber durch die Missionaire des Vereins und aus den wartigen Miffionen anschließen wollen, Die Priefterweihe ertheilt. -Pater Lacordaire halt fich in diesem Augenblicke in Bourges auf und ift mit der Grundung von gegenseitigen Unterflupunge-Gefellichaften für alte und franke Priefter aus ben Dibgesen von gang Frankreich beschäftigt. — Es herrschte beute in Paris eine mabre Glubbige, ge= gen Mittag zeigt ber Thermometer 30 Grad über Rull. (R. 3.)

Großbritannien.

London, 1. Juni. Oberhaus. [Die Gid-Bill.] Rach bem Grafen Stanbope (bei bessen Rebe unsere gestrige ber "Zeit" entlehnte Mittheilung: London, vom 31. Mai Abends, abbrach) nahm in der Debatte über die Gid-Bill und das zu derselben vom Grafen Lucan beantragte Amendement ber Bremier-Minister Graf Derby bas Bort. Derfelbe raumte ein, baß bie ftets wachsende Majorität im Hause der Gemeinen zu Gunsten der Juden ein sehr bemerkenswerthes Moment sei. Doch muffe er in Abrede stellen, daß sich aus dem Ergebniß der Abstimmung im Unterhause auf die Volksstimmung schließen den, burch eine einfache Refolution bas Landes-Gefet ju burchbrechen. den, durch eine einsache Resolution das Landes-Gesez zu durchbrechen. Graf Grey meinte, in dem Amendement sei ein neues Prinzip verkörpert, und es würre zwecknäßiger sein, dasselbe in Form einer besonderen All aufzustellen. Wenn man die Debatte auf vierzehn Tage verschiebe, so könne eine solche sich auf das Prinzip des Amendements stügende Vill abgesaßt und dem Hausge der Gemeinen zugleich mit der Eidsill zugeschickt werden. Graf Derby widersetze sich dem Antrage auf Vertagung der Debatte, und dieser wurde mit 80 gegen 68 Stimmen verworfen. Lord Lyndhurst stellte bierauf den Antrag, daß daß daß daus nicht auf seinen Amendements zu der Gid-Vill bestehen möge. Seine Nede wiederholte die meisten der von ihm in früheren Debatten vorgebrachten Argumente. Namentlich bob er hervor, daß die Worte der Sidessormel, durch welche die Juden vom Karlament ausgeschlossen werden, ursprünglich gar nicht gegen sie gerichtet seien. Graf Granville rieth dem Vord Lyndhurst, seinen Antrag zurückzusiehen, da die Opposition nicht start genug sei, um bei einer Abstimmung zu siegen. Die Frage habe heute einen ungeheuren Fortschritt gesmacht, und man könne sie durch den von der Regierung vorgeschlagenen versichnlichen Ten und die von ihr an den Tag gelegte Bereitwilligkeit, ein Kompromiß einzugehen, der Hauptschen and als erledigt betrachten. Lord Lyndhurst würde wohl am besten daran thun, einen Geschentwurt, wie den vorhinerwähnten, auszuardeiten. Lord Lyndhurst erstärte hierauf, nicht auf eine Abstimmung dringen zu wollen. Der Untrag, daß daß daus dei seinen schlesten Lord karbe. Un terhaus. Der Antrag, daß daß das haus dei seinen rüheren Amendements zu der Sielsell verharre, wurde hierauf genehmigt.

Unterhaus. Debatte über Disraelis Tischede vor seinen Wählern. Im Laufe der gestrigen Einung des Unterhauses (über deren ersten Theil schon in unserem gestrigen Mittagsblatte berichtet ist ersob sich Lord Balmerston, und brachte die von Herrn Disraeli am vorigen Mittwoch zu Einen Lieben auch erset zu erkeiten. Grey meinte, in dem Amendement sei ein neues Bringip verförpert, und ei

Balmerston, und brachte die von herrn Disraeli am vorigen Mittwoch zu Sloug gehaltene Rede zur Sprache. Man sehe es berselben an, bemerkte er, daß fie vorher sorgfältig überlegt gewesen fei. In diesem Bortrage nun habe ber Kangler ber Schapkammer behauptet, als Lord Derby das Ruder übernom ber Kanzler ber Schaftammer behauptet, als Lord Derby das Ruber uvernommen, sei er von zahllosen Schwierigkeiten umringt gewesen. Das widerspreche ber eigenen Angabe Lord Derbys, der geäußert habe, daß die Lage des Landes bei seinem Amtsantritte eine befriedigende gewesen sei. Herr Disraeli habe server ner behauptet, bei der Kriegse und Friedensfrage habe es sich nicht um Wochen oder Lage, sondern um Stunden gehandelt. Seines Wissens sei dies Angabe, wenn sie die damals zwischen England und Frankreich obwaltenden Beziehung der habes die der die der sich wirtlich erwelles und nahrheitswirten hätte die Sache sich wirtlich gen betreffe, völlig grundlos und wahrheitswidrig; hatte die Sache sich wirtlich fo verbalten, so batte man sie auch offen kund thun und dem Parlamente bei Gelegenheit bes heer- und Flottenbudgets mittheilen muffen. Er verlange eine Erflarung von herrn Dieraeli über bie Behauptung, daß Intriguen — bie Vertarung von Herrn Diskaeli über die Behauptung, daß Intriguen — die Bermuthung liege nahe, daß man die vorigen Minister unter den Intriguanten zu verstehen habe — angezettelt worden seien, Savdinien mit Neapel zu Barteizwecken in einen Krieg zu verwickeln. Auch diese Behauptung, müsse er sür durchaus unwahr ertlären. Seen so sei es eine völlig irrige Auffassung, wenn man die indische Politik der vorigen Regierung als eine Politik der Rache und des Blutvergießens darstelle. Herr Diskaeli dabe von einer Kadase der Opposition gesprochen, die den Zweef gehabt, die Regierung zu stürzen. Der Ausdruck "Kadale" könne sich nach dem gewöhnlichen Gebrauche des Wortes nur auf eine geringe Anzahl von Männern beziehen. Er möchte wohl wissen, wen Herr Diskaeli eigentlich mit den Känkelchmieden gemeint babe. Die vorige Regierung Disraell eigentlich mit den Mänteschmieden gemeint babe. Die vorige Regierung babe ihren Nachfolgern gegenüber eine ungewöhnliche Langmuth anden Tag gelegt. Daß siellich auf verfassungswirrigem Wege, wie infinuirtworden, Kenntniß von dem Stande der auswertigen Angelegenheiten verschafft habe, stelle er es in Abrede. Auch Stane der alle kanne kangelegenheiten verstädigt bave, seinereres in Averene, Mungeleier begierig zu erfahren, wer die fremden Intriguanten seien, die mit dervorigen Regierung, um deren Nachfolger zu ftürzen, Kadalen geschmiedet hätten. Die Untlage sei völlig aus der Luft gegriffen. Sodann habe Herr Disraeli die Bresse angegriffen. Nun, er wolle es der Presse überlassen, sich selbst zu vertheidigen. Wenn aber der Kanzler der Schaftammer sage, es seine unter der vorigen Berwaltung einige Stellenjäger gewesen, welche Beiträge für die Presse lieserten, so möchte er wohl wissen, od es auf der anderen Seite des Hauses keine Absgeordneten gebe, die, um eine Stelle zu erlangen, für die "Preß" geschrieben hätten. Her Dis kraeli bestritt es, behauptet zu daben, daß man deim Antskeiten Bergengmärtigen Negignung zur Angele des Beitenders geber beiten ber gegenmärtigen Negignung zur antritte ber gegenwärtigen Regierung am Rande des Krieges gestanden, oder daß die vorige Regierung das Land wirklich in einem solchen Zustande gelassen habe. Er habe vielmehr nur sagen wollen, daß es sich in Folge der servilen und schwächlichen Politik dei Entscheidung der Krieges und Friedensfrage mögstanden werden kannt der Krieges und Friedensfrage mögstanden kannt k licherweise nicht um Wochen ober Tage, sondern um Stunden hätte handeln können, und daß die gegenwärtige Regierung durch Aufgeben bieser Politik die Landesebre gewahrt habe, während das Bündniß mit Frankreich so sest und berzlich sei, wie je. Was das Wort "Kadale" betreffe, so verstehe man darunter seines Wissens eine geheime Gesellschaft von Verschwörern, und schon daraus gebe bervor, daß er mit jener Bezeichnung nicht das Haus der Gemeinen oder einen Theil besjelben gemeint baben könne. "Unter einer Kabale", sagte er, "verstehe ich eine Anzahl Männer, die sich, sei es nun in diesem oder in einem anderen Hause, gleichviel, ob in einem Brwathause oder einem Hause, das Staats Angelegenheiten gewidmet ist, zusammenschaaren, nicht um eine bektimmte Rollikse ansussikationen werd ihre Meiskalt und um eine bestimmte Politit auszuführen, nicht, um durch ihre Beisheit und Beredtsamkeit der zustimmenden Sympathie des Gemeinwesens große Maßeregeln anzuempsehlen, sondern welche alle ihre Kräfte, ihr Talent, ihren manschaften Ginflich aussichten nigialtigen Cinfluß aufbieten, — zu welchem Zwede? — um die Regierung der Königin zu stürzen, ohne dabei auch nur irgend eine eigene Politik aufzustellen oder einen anderen Schlüssel zu ihren Ansichten zu geben, als den, daß ihr erster Glaubensartikel die Stellenjägerei ist." Sir G. Grey meinte, daß die beutigen Erklärungen Diskraeli's den von ihm am vorigen Freitag abgegeben wir die Allegen wie die Allegen benen widersprächen. Es fei ein bemüthigender Anblick, zu sehen, wie ein Mann von so bebeutendem Talente zu solch unwürdigen Wintelzügen seine Zuslucht nehme, um sich wegen der von ihm gethanen unvorsichtigen Aeußerungen zu verantworten. Sir J. Pakington bemerkte dagegen, was Disraeli über die Beziehungen zu Frankreich gesagt, sei der Hauftache nach richtig. Bei mehr als einer Gelegenheit habe Graf Persigny Beschwerde gegen die von England besolate Rollits erhaben und in anzummundenen Worten erklärt, daß, wenn diese befolgte Bolitit erhoben und in unumwundenen Worten erklärt, daß, wenn diese Politit sich nicht ändere, die Aufrechterhaltung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen ben beiden Ländern ein Ding der Unmöglichkeit sein werde. Lord I. Aussell albegebenen Erklärungen unbefriedigend und meinte, er habe in seiner Rede zu Slough der würdigen Haltung, welche seine Stellung erheische, sehr viel vergeben. — bas Budget für ben Civildienst erörtert. 3m Gubsidien-Comite murde hierauf

# Portugal.

Liffabon, 24. Mai. [Bu ben Bermahlungefeierlichfeiten] wird ber "Independance belge" über die brei legten Tage bes Feftprogramme mitgetheilt, daß am britten Tage im Theater Donna Maria II. Galavorstellung war. Um vierten Tage fand Sandfuß im Schloffe Belem fatt. Der Konig ftellte feiner Gemahlin Die Mitglieder Des biplomatifchen Corps und alle courfabigen Personen vor; bie Konigin, deren Anmuth und Boblwollen Alle bezauberte, ericbien in Robe und Sofmantel von Rosa-Moiré-Untique, beide mit Gilberftickerei verziert : die Ehrendamen in Beiß und blauen Sofmanteln. Man fab unter buchstäblich in brüsseler Spiken eingehüllt. Abends wurde in dem glänzend dekorirten Saale des Theaters San Carlos Verd's Oper weiter um 1½% auf 63½ zurück, ohne leicht Nehmer zu finden. Für die

Redakteur und Berleger: E. Zäschar in Breslau. ihnen die Bergogin v. Terceira, die Marquise v. Fronteira und Donna

feit einigen Sahren bedeutende Fortidritte gemacht babe. Abende fonnte bas vom Fort bes beiligen Georg abzubrennende Feuerwerk nicht besonders gerathen, weil der Wind zu fark wehte, allein die 200,000 anwesenden Personen fanden einen Erfat in der prachtvollen Illumi= nation ber gangen Stadt, und besonders ber Plage bes Sandels und Dom Pebro's. Um 23. gab der Konig im Schloffe Belem ein Diner von 180 Couverts.

Italien.

Rom, 26. Mai. Gine ichamlofe Betrugerei ift faft im gangen Rirchenstaate betrieben worden, wobei fogar unterschobene Girfulare von Bifchofen ihre Rolle mitspielten. Gine Gefellichaft von Gaunern gab vor, vom Pater Generalis der Augustiner mit einer allgemeinen Gelbtollette beauftragt ju fein, welche fur die feit einiger Beit angefangene Restauration ber Orbenstirche verwendet werden folle. Die Emiffare ber Gefellichaft machten überall gute Gefchafte, weil die genannte Rirde in Rom bas Sanctuarium einer Madonna einschließt, welcher in gang Italien die allgemeinste Berehrung gezollt wird. (R. 3.)

[Die Befestigung von Civitavecchia.] In der "Allg. 3." vom 8. Mai mundert man fich, aus Paris vom 6. Mai, über die Befestigung Civitavecchia's, und glaubt, die papfliche Regierung fei vielleicht gesonnen, fich Frankreich, bas eines feften Ruftenpunttes gur Sicherung feiner Berbindung mit Rom bedurfe, und bem es an feften Punften jur Beherrschung des Mittelmeers, Die es sichtlich anstrebe, fehlt, dadurch gefällig zu erweisen. Aber Civitavecchia war ichon langft ziemlich ftark befestigt. Seine Citabelle, ein Werk Sangallo's, ruhrt aus dem 16. Jahrhundert ber, und gilt noch immer als ein Meisterwert militärifder Architeftur. Auch die Safenbefestigung und der doppelte Ball nach ber ganbseite bin, mit 3 fleinern gunetten, rubren bereits aus bem 17. Jahrhundert ber. Nur murden erftere durch 2 runde Thurme, die ftart mit schweren Geschnigen bespickt find, unter der Regierung Papft Gregors XVI. vermehrt. Alle Festungswerke, mit Ginschluß ber Citadelle, waren bamals mit beiläufig 200 Stud Geschügen beset, mas für eine Stadt von nur febr geringen Umfang, mit faum 8000 Bewohnern, immerhin als eine fehr beträcht.iche Bewaffnung gelten fann. Die Erweiterung ber Stadt nach ber Offfeite bin erscheint als eine naturliche Folge ber Gifenbahn. Uebrigens mar eine folche Erweiterung icon langft ein brin= gen es Bedürfnig, ift aber immer aus fortifitatorifchen Bedenfen unterblieben. Dag diefe Erweiterung aber, die immer nur eine Borftadt bilben fann, mit einer baftionirten Mauer umgeben wird, ift febr natürlich. Ausgemacht ift es auch, daß der ursprünglichen Befestigung ein bedeutender nachtheil aus der neuen Borftadt erwachsen muß.

Breelau, 4. Juni. [Sicherheitspolizei.] Geftohlen ober verloren wurde: Ein Bortemonnaie mit 5 bis 6 Thaler Inhalt. Als muthmaßlich gestohlen sind polizeilich in Beschlag genommen worden

Eine blaus und braunfarbige Beugweste mit grunen Blumen und ein Baar braune Butstinhofen. Gefunden wurde: ein Thermometer mit gelben Beschlägen und einer Bor-

zellen-Sfala; 1 seidenes Taschentuch; eine Cigarrentasche von Schildtröte. Berloren wurde 1 schwarzledernes Portemonnaie mit circa 3 Ihlr. Inhalt. [Ung ücksfall.] Am 3. d. M., Morgens in der 5ten Stunden, wurde auf der Schweidniger-Straße ein Tagearbeiter von einem leichten Wagen zu Boben gestoßen und erlitt, da er hierbei unter die Wagenräder gerieth, einige Kontusionen an beiden Beinen.

Tusionen an beiden Beinen.

Angekommen: Nittergutsbesiger und Kammerberr v. Prittwig aus Wiefegrade; Oberst v. Panier aus Moskau; Se. Durchlaucht Prinz Calix Byron von Curland aus Poln.-Wartenberg; Se. Durchlaucht Prinz Nikolaus Naukaus Mertscherst aus Mertscherst aus Rugland; Se. Durchlaucht Prinz Reuß aus Reubos; Se. Durchlaucht N. v. Lubomiersti aus Betersburg; Se. Erlaucht Eberhard Graf Stolberg aus Kreppelhos; Ihre Durchlaucht Felicia Brinzstsin Mertscherzkaus Kußland; Se. Crcellenz Minister-Präsident Graf Allow mit hohem Gesolge und Dienerschaft aus Schwerin; Geh. Regierungsrath und Rittergutsbesiger v. Massow und Frau aus Kammelwig. (Bol.-Bl.)

## Briefkasten der Medaktion.

Dem herrn Unonymus, welcher fich barüber beschwert, bag wir die im Mittageblatt der "Schlefischen Zeitung" (Nr. 252) enthaltene londoner Depefche vom 31. Mai, die Bulaffung ber Juben in bas Parlament betreffend, nicht gebracht haben, fonnen wir nur erwid.rn, daß wir die fragliche Nachricht gerade vierundzwanzig Stunden fruber in bem Mittagsblatte unserer Zeitung vom 2. Juni (Mr. 250) mitgetheilt haben. (S. Tel. Nachr.) Das Morgenblatt dieser Zeitung (N. 251) gab sodann schon eine speziellere Nachricht in der londoner Depesche vom 1. Juni, und konnten wir daber Die ver : spätete Nachricht der "Independance", welche erft in bas gestrige Mit= tagblatt der "Schles. 3tg." vom 3. Juni übergegangen war, nicht reproduziren.

Berlin, 3. Juni. Bei wefentlich gebefferter Stimmung hatte Die Geschäftslosigkeit Fortschritte gemacht. Gleichwohl gab sich zu den gedrückten Coursen für einzelne Papiere Kauflust zu erkennen, und in den kleinen Spekulations-Effekten kam es in der That auch zu bäusigen, durchschnittlich aber nicht belangreichen Abschlüssen. Die Geschäftslosigkeit erstreckte sich hauptsächlich auf bie schweren Sachen unter ben Crediteffetten.

Won diesen waren besonders österreichische viel matter als gestern und schlie-ben diese 14% auf 109¾ berabgeset, nachdem zu Ansange Einiges mit 110 gehandelt worden war. Lebhast versehrten nur Leipziger, die ohne näher betannt gewordene bestimmte Urfache burch bringende Offerten um 21/2 % bis 6: geworfen wurden. Zulest blieben zwar noch Abgeber, aber nur mit 65½.
Genjer waren zum gestrigen Schlußevurse (67½) unausgesetzt offerirt, vorüberzeiten wurde auch ¼% billiger abgegeben. Darmstädter waren vollständig flau. Einige Posten wurden ansänglich ¼% billiger mit 95½ gehandelt, später waren sie ganz geschäftslos. Disconto-Commundit-Untheile sich das einzige Papier dieser Gattung, das sich sehnautete, meist war ¼ mehr (101¾) zu bedingen. Dessauer biesten sich auf 51½ sest, aber ohne Geschäft. Preuß. Handel war am Schluß ftark gestragt und ¼—1% mehr zu bedingen.

Ron Dissontodant-Uttien gelangten einzelne Devisien zu singen Unigen bei

Bon Distontobant-Attien gelangten einzelne Devifen ju einigem Umfat bei erhöheten Coursen. Der an dieser Stelle von uns öfter hervorgehobene Umstand, daß Material in diesen Papieren meist nicht überflüssig am Martte ist, nöthigt, um den vorhandenen Bedarf zu genügen, die Käufer, höhere Preise zu bewilligen. Namentlich wurden thüringer 34 % höher auf 7434 gehalten, 7434 blieb vährend ver ganzen Börse zu bedingen. Preuß. Bankantheile waren mit 140 beute nicht zu haben, für pommersche Rittersch. Bankantheile waren noch ½ mehr (107½) geboten, meistens vergebens. Eben so erhielt sich für tönigsberger zu 84½ unbefriedigt Frage, wogegen danziger und magdeburger sotztesetzt angeboten, aber unvertäussich sind.

forigebetger zu 84% underredigt Flage, doesele fortgefest angeboten, aber unverkäuslich ind.
Unter den Eisenbahnaktien traten österreich. Staatsbahn heute nicht sowohl durch große Umsähe, als durch einen bedeutenden Courstüdgung hervor. Sie hatten sich um 3½ Thir. auf 168½ gedrückt, erst gegen Ende der Börse trat wieder Frage ein, die den Cours um ½ Thir. besserte. Von den im Eingange dieses Berichts erwähnten leichten Aktien, sier die sie sich Begehr und Kaussussische gelangten nur Kordbahn zu einem etwas belebteren Verkehr, allerdings nur dei einem Mückgange, der sich durchschnittlich auf ½ % stellte. Mit 55½ blieben wenigstens am Schlusse Käuser, mit 55 scheint nur sehr vereinzelt gebandelt zu sein. Dagegen blieben koseler ¼ % böher mit 56¼ vergebens gefragt, steelevohwintler waren ½ % höher mit 58 gleichfalls kaum zu haben, brieg-neisser ebenso zu 66. Nur ruhrort-kreselder blieden mit 92, kölnstreselder mit 69½ gesfragt, der Bedarf war zwar nur gering, Abgeber aber nicht vorhanden. Berstragt, der Bedarf war zwar nur gering, Abgeber aber nicht vorhanden.

Notar Filmin hinterlegt und wurde in Anwesenheit des Herrn Benoit | "die sizisianische Besper" aufgeführt. Die Königin saß zwischen ihrem de Champh, Präsidenten des Tribunals erster Instanz, geössnet und hierauf nach London gesandt. — Gestern hat der Kardinal Erzbischof der Garnison, welcher die Königin mit den Instantinnen in offenem Morlot in St. Sulpiz 84 Aspiranten, welche sich größtentheils auß: Wagen bewohnte. Es stellte sich heraus, daß die portugiesische Armee wärtigen Missionen ausschließen wollen, die spriesterweibe ertbeilt. — seit einigen Jahren bedeutende Fortschrifte gewacht habe. Abends konten der Kaussulft, andalter sind die einzigen, die sich um 1/2 % auf 124 hoben. Die oberschlesischen Lit. A. und C. behaupte ten sich um 1/2 % auf 1371/2, ware aber dazu eber angetragen als zu lassen, sich um 1/2 % auf 1371/2, ware aber dazu eber angetragen als zu lassen, sich um 1/2 % auf 1371/2, ware aber dazu eber angetragen als zu lassen, sich um 1/2 % auf 1371/2, ware aber dazu eber angetragen als zu lassen, sich um 1/2 % auf 1371/2, ware aber dazu eber angetragen als zu lassen, sich um 1/2 % auf 1371/2, ware aber dazu eber angetragen als zu lassen, sich um 1/2 % auf 1371/2, ware aber dazu eber angetragen als zu lassen, sich um 1/2 % auf 1371/2, war und 1371/2, war und

taum anzubringen.

Breußische Fonds waren vielsach begehrt, Staatsschuldscheine häusig ih her mit 83 % bezahlt, Prämienanleihe zu 114 % nicht zu haben. Die 4 % Anleiben, mit Ausnahme der 185ber, waren eber übrig, die 4 % Anleibe billiger mit 92¾ im Handel. Bon Pfandbriefen wurden heute auch die 3½ westpreußischen ¾ % bester mit 81¾ bezahlt; oftpreußische wichen hingegen aus 81¾. Rentenbriefe lebhaft gefragt, märtische ½ % höher mit 92½, woscholz ¼ % höher mit 91¼ und ebenso sächssische mit 93 bezahlt. (B. u. 5-3.)

#### Berliner Börse vom 3. Juni 1858.

Fonds - und Geld - Course.

| Freiw. Staats-Ani 472 10074 Dz.                                                                                                                                                                                                                                                              | IN. SCHL ZWED.                                                                                                                          | _                     | *                                                                                                              | OU D.                                                                           | 13                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Staats-Anl. von 1850 41/2 1001/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                         | Nordb. (Fr W.)                                                                                                                          | 1                     | 4                                                                                                              | 551/2                                                                           | a 55al                                    |
| dito 1852 41/2 100 1/2 bz                                                                                                                                                                                                                                                                    | dito Prior                                                                                                                              | 400                   | M1/                                                                                                            | QuiE                                                                            | G.8                                       |
| dito 1853 4 003/ be                                                                                                                                                                                                                                                                          | Observables &                                                                                                                           | 10                    | 2 12                                                                                                           | 39731                                                                           | n                                         |
| 314- 1054 41/ 1001/ 1-                                                                                                                                                                                                                                                                       | Onerschies, A                                                                                                                           | 13                    | 0 /2                                                                                                           | 20000                                                                           | and a                                     |
| dito 1834 4 100 12 DZ.                                                                                                                                                                                                                                                                       | dito B.                                                                                                                                 | 13                    | 3 /2                                                                                                           | 12004                                                                           | bz.                                       |
| dito 1855 41/2 1001/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                    | dito Prior. Oherschles. A. dito B. dito C. dito Prior. A.                                                                               | 13                    | 32/2                                                                                                           | 1371/0                                                                          | В.                                        |
| dito 1856 41/6 1001 G.                                                                                                                                                                                                                                                                       | dito Prior. A.                                                                                                                          |                       | 4                                                                                                              | 881/                                                                            | 1/2.                                      |
| Staats-All: 00 18 10 4/2 100 4/2 bz.  dito 1852 44/2 100 4/2 bz.  dito 1853 4 92 4/2 bz.  dito 1854 44/2 100 4/2 bz.  dito 1854 44/2 100 4/2 bz.  dito 1856 44/2 100 4/2 bz.  dito 1856 44/2 100 4/2 bz.  dito 1856 44/2 100 4/2 bz.  Staats-Schuld-Sch.  34 83 2 8                          | dito Prior. B                                                                                                                           |                       | 21/                                                                                                            | 78%                                                                             | B.                                        |
| Strate Cabuld Cab 21 923 P                                                                                                                                                                                                                                                                   | dito Prior, D.                                                                                                                          | 1000                  | 4 /2                                                                                                           | 099                                                                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dito Prior. D                                                                                                                           | -                     | 4                                                                                                              | 0194                                                                            | bz.                                       |
| PramAnl. von 1855 3 1/2 1141/2 G.                                                                                                                                                                                                                                                            | dito Prior. E                                                                                                                           | -                     | 31/2                                                                                                           | 761/4                                                                           | bz.                                       |
| Berliner Stadt-Obl 41/2 101 G.                                                                                                                                                                                                                                                               | dito Prior, F.                                                                                                                          | _                     | 41/                                                                                                            | 964                                                                             | B.                                        |
| PrämAnl. von 1855 3 4 114 / G. Berliner Stadt-Obl. 4 / 101 G. [Kur- u. Neumärk. 3 / 85 / 8.                                                                                                                                                                                                  | Oppeln - Tarnow                                                                                                                         | -                     | 4/2                                                                                                            | 611/                                                                            | b#                                        |
| Pommersche 31/2 841/8 B.                                                                                                                                                                                                                                                                     | dito Prior. F<br>Oppeln-Tarnow.<br>Prinz-W. StV.)<br>dito Prior. I.                                                                     | 3.4/                  | 3                                                                                                              | 58 5-                                                                           | Page Sci                                  |
| Possensche 4 QU P                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jan Der T                                                                                                                               | 3 78                  | 2.                                                                                                             | TENTA                                                                           | 12                                        |
| Pommersche 3 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> 84 <sup>4</sup> / <sub>6</sub> B. Posensche 4 9 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> B. dito 3 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> 87 <sup>4</sup> / <sub>4</sub> G. Schlesische 3 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> 86 <sup>5</sup> / <sub>4</sub> G.                     | dito Prior. I.                                                                                                                          |                       | 0                                                                                                              | 1001/4                                                                          | D.                                        |
| G dito 3 1/2 81 1/4 G.                                                                                                                                                                                                                                                                       | dito Prior, II.                                                                                                                         | -                     | 9.                                                                                                             | 1002/2                                                                          | В.                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dito Prior. I.<br>dito Prior. II.<br>ito Prior. III.                                                                                    | -                     | 5                                                                                                              | 991/2                                                                           | G.                                        |
| o (Kur. u. Neumärk. 4 921/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                              | Rheinische                                                                                                                              | 6                     | 4                                                                                                              | 91 B.                                                                           |                                           |
| Kur. u. Neumärk. 4   2   92½   bz.                                                                                                                                                                                                                                                           | dito (St.) Prior.                                                                                                                       | 1                     | 4                                                                                                              | 4 100                                                                           | 13                                        |
| Posensche 4 914 b .                                                                                                                                                                                                                                                                          | dito Prior                                                                                                                              |                       | 4                                                                                                              | QK 2/                                                                           | D                                         |
| Preussische 4 91 G.                                                                                                                                                                                                                                                                          | dito Frior,                                                                                                                             | -                     | 01/                                                                                                            | 00 %                                                                            | D,                                        |
| DI TIT IC DI C                                                                                                                                                                                                                                                                               | dito v. St. gar.                                                                                                                        | Total:                | 0 1/4                                                                                                          | how of                                                                          | -                                         |
| Westf. u. Rhein. 4 931/4 G.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ruhrort-Crefeld.                                                                                                                        | 43/4                  | 31/2                                                                                                           | 92 G                                                                            |                                           |
| Sächsische 4 93 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ruhrort-Crefeld.<br>dito Prior. I.<br>dito Prior. II.                                                                                   | -                     | 41/2                                                                                                           | 97 G                                                                            |                                           |
| Schlesische 4 93 G.                                                                                                                                                                                                                                                                          | dito Prior. II.                                                                                                                         | -                     | 4                                                                                                              | -                                                                               |                                           |
| Friedrichsd'or 113% bz.                                                                                                                                                                                                                                                                      | dito Prior III                                                                                                                          | - LUI                 | 41/                                                                                                            | 941/                                                                            | R.                                        |
| Louisd'or 1093/8 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                         | dito Prior. III.<br>Russ. Staatsb.                                                                                                      |                       | 72                                                                                                             | 14                                                                              | A.F.                                      |
| Galdbaara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cin D                                                                                                                                   |                       | 241                                                                                                            | 1365 33                                                                         | -                                         |
| Goldkronen   -   2. 5 G.                                                                                                                                                                                                                                                                     | StargPosener .                                                                                                                          | -                     | 31/2                                                                                                           | 93 B.                                                                           | 235                                       |
| A Markey Markey                                                                                                                                                                                                                                                                              | dito Prior.                                                                                                                             | -                     | 4                                                                                                              | 700                                                                             | Married .                                 |
| Ausländische Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                          | dito Prior. II<br>Thüringer                                                                                                             | -                     | 41/4                                                                                                           | 93 B.                                                                           |                                           |
| Oesterr. Metall !5  80 % B.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thüringer                                                                                                                               | 7                     | 4                                                                                                              | 11714                                                                           | bz.                                       |
| dito 54er PrAnl 4 1062/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                 | dito Prior                                                                                                                              |                       | A1/                                                                                                            | 003/2                                                                           | C                                         |
| dito NatAnleihe 5 811/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                  | dita III Fm                                                                                                                             |                       | 147                                                                                                            | 001/                                                                            | b.e                                       |
| Dave and Aslatha # 1001/ ha                                                                                                                                                                                                                                                                  | dito III. Em.                                                                                                                           |                       | 14 7/2                                                                                                         | 00/2                                                                            | DZ.                                       |
| dito NatAnleihe 5 81 ½ bz.  Russengl Anleihe 5 109 ½ bz.  dito 5 Anleihe 5 104 ½ bz.                                                                                                                                                                                                         | dito Prior dito III. Em dito IV. Em                                                                                                     | -                     | 41/2                                                                                                           | 90 1/4                                                                          | B.                                        |
| dito 5 Anleihe 5 1041/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                |                                                                                 | G                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wilhelms - Bahn                                                                                                                         | -                     | 4                                                                                                              | 401/4                                                                           | w.                                        |
| do.poln.Sch -Obl  4  81 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                  | dita Prior                                                                                                                              |                       | 4                                                                                                              | 401/4                                                                           | Maria                                     |
| do.poln.Sch -Obl  4  81 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                  | dita Prior                                                                                                                              |                       | 4                                                                                                              | 401/4                                                                           | Maria                                     |
| Poln. Pfand riefe 4                                                                                                                                                                                                                                                                          | dita Prior                                                                                                                              |                       | 4                                                                                                              | 401/4                                                                           | Maria                                     |
| Poln. Pfand riefe 4   84 bz dito III, Em 4   88½ bz.                                                                                                                                                                                                                                         | dito Prior dito Prior. St                                                                                                               |                       | 4                                                                                                              | 401/4                                                                           | Maria                                     |
| dito III. Em . 4 88½ bz. Poln Obl. a 500 F1.4 86 G.                                                                                                                                                                                                                                          | dita Prior                                                                                                                              |                       | 4                                                                                                              | 401/4                                                                           | Maria                                     |
| dito III. Em . 4 88½ bz. Poln Obl. a 500 F1.4 86 G.                                                                                                                                                                                                                                          | dito Prior dito III. Em dito Prior. St                                                                                                  | 1111                  | 4 4 1/2 4 1/2                                                                                                  | 78 à                                                                            | 781/4                                     |
| do. poin. SchObi 4 Poin. Pfand riefe 4 dito III, Em . 4 dito Bi 500 Fl, 4 dito a 300 Fl 5 dito a 200 Fl 5 dito a 200 Fl 5                                                                                                                                                                    | dita Prior                                                                                                                              | 1111                  | 4 4 1/2 4 1/2                                                                                                  | 78 à                                                                            | 781/4                                     |
| do. poin. SchObl. 4 Poin. Pfand riefe 4 dito III. Em 4 dito a 300 Fl . 4 dito a 200 Fl 21½ G. Kurhess 40 Thir 44 B.                                                                                                                                                                          | dito Prior dito III. Em dito Prior. St                                                                                                  | au au                 | 4<br>4<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>51.                                | 78 à Bank                                                                       | 781/4                                     |
| do. poin. SchObl. 4 Poin. Pfand riefe 4 dito III. Em 4 dito a 300 Fl . 4 dito a 200 Fl 21½ G. Kurhess 40 Thir 44 B.                                                                                                                                                                          | dito Prior dito III. Em dito Prior. St                                                                                                  | d au Div.             | 4<br>4<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>51.                                | 78 à Bank                                                                       | 781/4                                     |
| do. poin. Sch Obi   4   84   bz   dito III, Em .   4   88   ½, bz.   Poin Obi, a 500 Fi.   4   86   G.   dito a 300 Fi   5   92   ½, B.   dito a 200 Fi.   - 21   ½, G.   Kurhess 40 Thir   - 41   B.   Baden 33 Fi   - 129   ½, etw. bz.                                                    | dito Prior dito III. Em dito Prior. St                                                                                                  | Div. 1857             | 4<br>4<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>51.<br>Z<br>F.                     | 78 à Bank                                                                       | 781/4<br>K-Aoti                           |
| do. poin. Sch Obi   4   84   bz   dito III, Em .   4   88   ½, bz.   Poin Obi, a 500 Fi.   4   86   G.   dito a 300 Fi   5   92   ½, B.   dito a 200 Fi.   - 21   ½, G.   Kurhess 40 Thir   - 41   B.   Baden 33 Fi   - 129   ½, etw. bz.                                                    | dito Prior dito III. Em dito Prior. St                                                                                                  | Div. 1857             | 4<br>4<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>81.<br>Z                           | 78 à Bank                                                                       | 78¼                                       |
| do. poin. Sch Obi 4 Poin. Pfand' riefe 4 dito III. Em . 4 Poin Obi. à 500 Fl. 4 dito à 300 Fl 5 dito à 200 Fl - 2114 G. Kurhess 40 Thir 41 B. Baden 35 Fl 2934 etw. bz.                                                                                                                      | dito Prior dito III. Em dito Prior. St                                                                                                  | Div. 1857             | 4<br>4<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>81.<br>Z                           | 78 à Bank                                                                       | 78¼                                       |
| do. poin. Sch Obi 4 Poin. Pfand' riefe 4 dito III. Em . 4 Poin Obi. a 500 Fil. 4 dito a 300 Fil 5 dito a 200 Fil 21½ G. Kurhess 40 Thir 41 B. Baden 35 Fil 29¾ etw. bz.  Actien - Course.   Div.   Z                                                                                         | dito Prior dito III. Em dito Prior. St                                                                                                  | Div. 1857             | 4<br>4<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>81.<br>Z                           | 78 à Bank                                                                       | 78¼                                       |
| do. poin. SchObi 4  poin. Pfand riefe 4  dito III, Em 4  Poin Obi. à 500 Fi. 4  dito à 300 Fi. 5  dito à 200 Fi. 5  Rurhess 40 Thir 41 B.  Baden 35 Fi 29\frac{14}{2} etw. bz.  Actien - Course.    Div.   Z     1857   F.                                                                   | dito Prior dito III. Em dito Prior. St                                                                                                  | Div. 1857             | 4<br>4<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>81.<br>Z                           | 78 à Bank                                                                       | 78¼                                       |
| do. poin. Sch Obi   4   84   bz.   Poin. P fand ' riefe'.   4   88½   bz.   88½   bz.   86   G.   dito   a 200   Fi   5   92½   B.   dito   a 200   Fi   - 21½   G.   Kurhess   40   Thir.   - 41   B.   Baden   35   Fi   Fi   1857   F.   1857   F.   Aach - Düsseld.   3 ½   81   B.   B. | dito Prior dito III. Em dito Prior. St                                                                                                  | Div. 1857             | 4<br>4<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>81.<br>Z                           | 78 à Bank                                                                       | 78¼                                       |
| do. poin. SchObi 4 Poin. Pfand riefe 4 dito III, Em 4 Poin Obi. a 500 Fil. 4 dito a 300 Fil 5 dito a 200 Fil 21½ G. Kurhess 40 Thir 41 B. Baden 35 Fil 29½ etw. bz.  Actien - Course.  Div. Z 1857 F. Aach - Düsseld 3½ 3½ 81 B. Aach - Mastricht - 44 B.  39 B.                             | dito Prior                                                                                                                              | Div. 1857 8 51/6      | 4<br>4<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>81.<br>Z<br>F.<br>4<br>4<br>5<br>4                                  | 78 à  Bank  79 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 96 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 104 c | 78¼                                       |
| do. poin. Sch Obi   4   84   bz   Poin. Pfand' riefe.   4   88½   bz.   Poin. Obi.                                   Poin. Obi.                                                                                                                                                              | dito Prior dito III. Em dito Prior. St  Preuss. une  Berl. K Verein Berl. HandGes. Berl. WCredG. Braunschw. Bnk. Bremer Coburg. CrdtbA. | Div. 1857 8 51/6 71 4 | 4<br>4<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>81.<br>Z<br>F.<br>4<br>4<br>4<br>4 | 78 à  Bank  79½ 96½ 104 c 103 B 70¼                                             | 781/4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| do. poin. Sch Obi   4   84   bz.   Poin. P fand ' riefe'.   4   88½   bz.   88½   bz.   86   G.   dito   a 200   Fi   5   92½   B.   dito   a 200   Fi   - 21½   G.   Kurhess   40   Thir.   - 41   B.   Baden   35   Fi   Fi   1857   F.   1857   F.   Aach - Düsseld.   3 ½   81   B.   B. | dito Prior                                                                                                                              | Div. 1857 8 51/6 74 4 | 4<br>4<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>51.<br>Z<br>F.<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4                             | 78 à  Bank  79 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 96 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 104 c | 781/4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

| D.'-      | 12  | -    | 100 0                                    | Darmst. (abgest.)                  | 5     | 14    | 951/2 bz.             |           |
|-----------|-----|------|------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| Prior     |     |      |                                          | dito Berechtng.                    |       |       | 112                   | Deck Sign |
| I. Em.    |     |      | 102 G.                                   | Dess. Credith -A.                  |       |       |                       |           |
| III. Em   | -   | 31/2 | 75 1/4 bz.                               | Disc. Cm Auth                      |       | A     | 5' 1/2 bz.            |           |
| nhalter.  | 9   | 4    | 124 G.                                   | Genf. CredithA.                    |       | A     | 6717 by               | n B       |
| Prior     | -   | 4    | 92 B.                                    |                                    |       | 7     | 67 1/2 bz.            | U. D.     |
| amburg    | 6   | 4    | 1041/2 B,                                | Geraer Bank                        | 0     | 4     | 82 G.                 |           |
| Prior     | -   | 41/0 | DELTA TO                                 | Hamb, Nrd, Bank                    | 35    | 9     | 83 4 etw              | . Dw. u.  |
| I. Em     | -   | 41/2 |                                          | ., Ver ,,                          | 4     | 4     | 96 % G.               |           |
| sd -Mgd.  | 9   | 4    | 136 bz.                                  | Hannov. "                          |       | 4     | 951/2 hz.             |           |
|           | -   | 4    | 90 bz.                                   | Jass. CredithA                     | -     | 4     | 11124 112             |           |
|           |     |      | 981/4 B.                                 | Leipz                              | +     | 4     | 66 à 651              | 1 a 1/2   |
| it. D     | -   | 11/2 | 97¾ B.                                   | Luxembg. Bank .                    | 4     | 4     | 86 B.                 |           |
| Stettiner |     | 1 /2 | 112 /2 G.                                | Mein. Credith -A.                  | 62    | 4     | 82 % etv              | v. bz. u. |
| Prior.    | 100 | A1/  | 98 G. Ser.II.85 % bz.                    | Mine va-BgwA.                      | -     | 4     | 751/2 B.              |           |
| Fraib     |     |      |                                          | Oester, Crdtb -A                   | 5     | 5     | 1093/4, 1/2           | 3/ bz.u   |
| neueste   | 0   | 4    | 91% B.                                   | Pos. ProvBank                      | -     | 4     | 4 B.                  |           |
| dener .   | 0   | 21/  | 1414 hr                                  | Preuss. BAnth.                     | 815   | 41/4  |                       |           |
| Prior.    | -   | 41/2 | 141 /2 bz.<br>100 1/2 bz.<br>103 1/4 bz. | Preuss, Hand -(+.                  | 00000 | 4     | 801/4 G.              |           |
| II. Em .  |     | 5 /2 | 103 % bz                                 | Sehl. Bank-Ver.<br>Thüringer Bank. | 54    | 4     | 801/2 B.<br>741/2 inP |           |
| II. Em.   |     | 4    | 871/2 G.                                 | Thuringer Bank .                   | 43/4  | 4     | 74% inP               | ost.bz.u  |
| III Em    |     | 1    | 861/4 B.                                 | Weimar. Bank .                     | 51/4  | 4     | 97 B.                 | 100       |
| IV. Em    |     | 2    | 86 bz.                                   |                                    |       | 21.11 | Calledon,             |           |
|           |     |      |                                          |                                    | 2.30  | 200   |                       |           |
| -Elberf.  | 041 | 4    |                                          | Was                                | heal  | P- 6  | ourse.                |           |
| Eisnb.    | 8/2 | 0    | 1681/2 à 169bz.u.B.                      | Wec                                | пред  | 5     | odiso.                |           |
|           | -   |      | 268 B.                                   | Amsterdam                          | . 11  | . S.  | 142 1/2 be            |           |
| exbach.   | 10  | 4    | 143 bz.                                  | dito,                              | . 12  | M.    | 14:3/ bz              |           |
| Ialberst. |     |      | 191 B.                                   | Hamburg                            | Ik    | . S.  | 1.49% by              | 4.        |
| Vittenb.  | 1/2 | 4    | 35 B.                                    | dito                               | 2     | M.    | 1493 bz               |           |
| udw. A.   | 5   |      |                                          | London                             | 3     | M     | 6. 184 1              | 7.        |
| dito C.   |     |      | 88 bz.                                   | Paris                              | 2     | M     | 79 8/m bz             |           |
| burger .  |     | 4    | 48% à % bz.                              | Wien 20 Fl                         | 6)    | M     | 063 bz                |           |
| -Hamm.    | 4   | 4    | 48% à % bz.<br>91 B.                     | Augsburg                           | 6     | M     | 1017/ 102.            |           |
| rieger    | 31/ | 1 :  |                                          | Readlan                            |       | - ATA | 101 78 DZ             | · · · ·   |

Frankfurt a. M. Petersburg

Feuer-Bersicherungen: Aachen-Münchener 1350 Gl. Berlingche 250 BeBorussia — Colonia 1005 Br. Elberselber 200 Br. Magdeburgst
210 Gl. Stettiner Nationals 104 Gl. Schlessiche 100 Br. Radbeburgst
600 Br.\* Rüchversicherungs-Altien: Aachener 400 Br. Kölnische 98 Br.
Allgemeine Gisenbahns und Lebensversich. 95 Gl. Hagelversicherungs-Altien: Berliner — Kölnische 98 Gl. Magdeburger 50 Br. Ceres — Fluß-Bersicherungen: Berliner Lands u. Wasserwickerungs-Altien: Berlinische zu Wesel 210 Br.\* Lebens-Kersicherungs-Altien: Berlinische 30 Gl. Sonocorbia (in Köln) 106 Br. Magdeburger 100 Br. Damplich 450 Gl. Sonocorbia (in Köln) 106 Br. Magdeburger 100 Br. Damplich 450 Gl. Sonocorbia (in Köln) 106 Br. Magdeburger 100 Br. Damplich 450 Gl. Sonocorbia (in Köln) 106 Br. Magdeburger 100 Br. Damplich 450 Gl. Sonocorbia (in Köln) 106 Br. Magdeburger 100 Br. Damplich 450 Gl. Sonocorbia (in Köln) 106 Br. Magdeburger 100 Br. Damplich 450 Gl. Sonocorbia (in Köln) 106 Br. Magdeburger 100 Br. Damplich 450 Gl. Sonocorbia (in Köln) 106 Br. Magdeburger 100 Br. Damplich 450 Gl. Sonocorbia (in Köln) 106 Br. Magdeburger 100 Br. Damplich 450 Gl. Sonocorbia (in Köln) 106 Br. Magdeburger 100 Br. Damplich 450 Gl. Sonocorbia (in Köln) 106 Br. Magdeburger 100 Br. Damplich 450 Gl. Sonocorbia (in Köln) 106 Br. Magdeburger 100 Br. Damplich 450 Gl. Sonocorbia (in Köln) 106 Br. Magdeburger 100 Br. Damplich 450 Gl. Br.\* Bergwerts-Altien: Kuhrorter 112½ Br.\* Mählbeim. Damplich 612 Gl. Br.\* British 61 Juduftrie-Aftien-Bericht. Berlin, 3. Juni 1858. Die mit einem Stern versebenen Attien werden incl. Dividende 1857 ges

Iecklen

bandelt. Der Umfat blieb febr beschränkt und bie Course waren meistentheils aber mals niedriger, ganz besonders find Leipziger Credit-Attien im Breise gewichen - Schlesische Gas-Aftien erhielten sich a 101 3/4 % begehrt (voll gez.) unter % war aber nicht anzukommen. — Quittungsbogen bagegen blieben mertlich billiger offerirt.

Berlin, 3. Juni. Weizen loco 50—66 Thlr. — Roggen loco 33% bis 34% Thlr., Juni: Juli 34—33% Thlr. bez. und Gld., 33% Thlr. Br., Juli Auguit 34%—34 Thlr. bezahlt und Gld., 34% Thlr. Br., September: Ottober 36—35% Thlr. bez. und Br., 35% Thlr. Gld.
Gerste große loco 34—36 Thlr., kleine 32—34 Thlr.
Hüböl loco 15 Thlr. Gld., Juni 15 Thlr. bez. und Gld., 15% Thlr. Br., Juli 15 Thlr. Gld., Juli: August 14%. Thlr. bez., 15 Thlr. Br., Sept. Ottober 15%—15%, Thlr. bezahlt und Br., 15% Thlr. Gld.
Leinöl 13% Thlr.
Epiritus loco 17%—17% Thlr. bezahlt, Juni: Juli 17—17% Thlr. bez. und Br., 17% Thlr. Gld., Juli: August 17%—17% Thlr. bez. und Br., 17% Thlr. Gld., Juli: August 17%—17% Thlr. bez. und Br., 17% Thlr. Gld., Juli: August 17%—17% Thlr. bez. und Br., 17% Thlr. Gld., Juli: August 17%—17% Thlr. bez. und Bld., Septenber 18% Thlr. bez., Br. und Gld., Septenber 18% Thlr. bez., Br. und Gld., Geptens Ottober 18% Thlr. bez., Br. und Gld., Geptens Gleichäft.— Spiritus zu besseren Preisen gehandelt.

Breslan, 4. Juni. [Produttenmarkt.] In träger Haltung, mis ßige Zusuhr, geringe Kauflust, Breise unverändert. — Delsaaten ohne Geschäft. Für seine Qualitäten rother Kleesaaten einiger Begehr, weiße Farbe unbeachtet.
— Spiritus seiter laga 71/2 Juni 71/4 K

Für feine Qualitäten rother Rleesaaten einiger Begept, weiße garde und — Spiritus fester, loco 7½, Juni 7½ G. Weißer Beizen 64—67—70—73 Sgr., gelber 63—65—67—70 Sgr. Brenner-Weizen 54—56—58—60 Sgr. — Roggen 38—33—40—41 Sgr. Gerste 30—32—34—36 Sgr. — Hogen 38—32—34—46 Sgr. — Roderbsen 54—57—60—62 Sgr., Futtererbsen 48—50—52—54 Sgr., schwarze Widen 58—60—62—64 Sgr., weiße Widen 52—54—56—58 Sgr. nach Qualität